no

# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 302. Donnerstag, den 17. December 1840.

Angekommene Fremde vom 15. December.

herr Pastor Wagner aus Marienwerder, I. in No. 5 St. Abalbert, herr Gutebes. v. Bronisch aus Dtoczno, I. im Hotel de Saxe; herr Guteb. v. Swisnarsti aus Raswiß, hr. Kaufm. heppner aus Jaraczewo, I. in ben drei Sternen; hr. Guteb. Rozdraszewski aus Lesniewo, I. im Hotel de Hambourg; hr. Guteb. v. Westersti aus Gorzuchowo, hr. Landschaftsrath v. Koraszewski aus Wysocs, hr. Geistlicher Pawinsti aus Monfa, hr. Kaufm. Brandes aus Berlin, I. im Hotel de Rome; hr. Probst Lasteur aus Ludom, hr. Schufarber Schleiper aus Chopziesen, die hrn. Guteb. v. Otocki aus Luszewo, v. Krzyzanowski aus Murzynowo, I. im Hotel de Paris; hr. Guteb. Stachowski aus Buk, die hrn. Kauft. Klette und Cohn aus Neustadt b. P., Lubczynski und Reich ans Samter, I. im Sichfranz.

1) Ediktal Citation. Ueber den Machlaß der am 1. Oktober 1838 zu Runowo verstorbenen Franciska geb. von Westerska, verwittweten Gutebesitzerin von Korptowska, zu welchem das im Wagrowiecer Kreise belegene adeliche Gut Kunowo gehört, ist am 24. Juli d. 3. der erbschaftliche Liquidations-Prozes erzöffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Unsfpruche an bie Maffe fieht auf

ben 6. April 1841 Bormittage um 10 Uhr por bem Deputirten, herrn Dber, Landesgerichts. Affessor Zapozew edyktalny. Nad-pozostałością zmarléy w Runowie na dn. 17. Października 1838, roku Franciszki z Węsierskich owdowialey Korytowskiey, do którey należy wieś szlachecka Runowo w powiecie Wągrowieckim położona, otworzony został na dniu 24. Lipca r. b. process sukcessyino likwidacyjny.

Termin do podania wszelkich pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 6 ty Kwietnia r. 1841. zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Ur. Hantelmanem AssesSantelmann , in unferm Inftruktiones

Bimmer an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befries digung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin ber Gemeinschuldnerin, nam:

lich:

bie Regine v. Korntowefa, geb. v. Dybyelawefa, beren Erben und Erb= nehmer,

werben unter gleicher Warnung zu bem anftehenden Termine hiermit borgelaben.

Zugleich werden die auswärtigen Glaubiger mit hinweifung auf die Bestimmung bes §. 97 Titel 50 ber Allgemeinen Be= richtsordnung hierdurch aufgefordert, gur Bahrnehmung ihrer Gerechtfame aus ber Bahl ber biefigen Juftig = Commiffarien, bon benen ihnen die herren Schult I. und II., Gelt und Bogel, vorgefchlagen werden, einen Stellvertreter ju mablen und mit Bollmacht zu verfeben. Im Unterlaffungefalle haben Diefelben ju ge= wartigen , baß fie bei portommenben Berathungen und abzufaffenden Befchluf= fen ber übrigen Glaubiger nicht weiter werben zugezogen, vielmehr bon ihnen angenommen werben wird, baß fie fich ben Beschluffen ber übrigen Glaubiger und den Berfügungen des Gerichts ledigs lich unterwerfen.

Bromberg, ben 24. Offober 1840. Rbnigl. Dber-ganbesgericht.

sorem Sądu głównego w izbie naszéy instrukcyjnéy.

Niezgłaszaiący się w tym terminie, uznany będzie za utracaiącego wszelkich, swych praw pierwszeństwa, i z pretensyami swemi li do tego przekazany zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Z pobytu niewiadoma wierzycielka dłużniczki, mianowicie:

Regina z Dybysławskich Korytowska, teraz sukcessorowie i spadkobiercy téyże,

zapozywaią się na wyznaczony termin pod równem zagrożeniem.

Zarazem wzywaią się ninieyszém wierzyciele zamieyscowi, aby stósownie do ustawy &. 97. Tyt. 50. Ordynacyi powszechney sądowey do dopilnowania swych praw z liczby tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości, z których im się UUr. Schultz I, i II., Goltz i Vogel przedstawiaja, pelnomocnika sobie obrali, i opatrzyli go pełnomocnictweni; w razie nieuczynienia tego spodziewać się moga, że do obrad drugich wierzycieli przywołani nie będą, owszem przyjętem zostanie, że się decyzyom ich i rozrządzeniom Sądu iedynie poddaia.

Bydgoszcz, d. 24. Paźdz. 1840.

Król. Glówny SądZiemiański.

2) Bekanntmachung. Nachbem die Erben ber zu Kotomirz verstorbenen Gutsbesitzerin Caroline Friedericke Wilhelmine von Loga unterm 5. August cur, ben Nachlaß berselben getheilt haben, so werden alle unbekannten Erbschaftsgläubiger aufgefordert, sich binnen drei Monaten bei der unterzeichneten Behorde zu melben, widrigenfalls ein jeder derselben wegen seines Anspruchs an jeden Erben nur für seinen Antheil zu halten befugt senn wird.

Bromberg, ben 26. Oftober 1840.

Ronigliches Dber = Lanbes = Gericht.

3) Der Kaufmann Lubwig Lifiecti hiersfelbst und die unverehel. Ernestine Glucksmann, haben mittelst Ehevertrages vom 27. November 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesschlossen, welches hierdurch zur bffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. November 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Ludwik Lisiecki kupiec tuteyszy i Ernestyna Glückmann panna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Listopada r. 1840. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, d. 28. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Destillateur Isibor Bernstein hierselbst und die unberehel. Nanny Dl. lendorff, haben mittelst Severtrages vom 17. November 1840. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, die Gemeinsschaft bes Erwerbes aber beibehalten, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Pofen, am 5. December 1840.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Izydor Bernstein destyllator tuteyszy i Nanny Ollendorff panna, kontraktem przedślubnym z dn. 17. Listopada r. 1840. wspólność majątku wyłączyli, wspólność zaś dorobku zachowali.

Poznań, dnia 5. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

5) Der ehemalige Buchbrucker heinrich Wilhelm Muller und bie unverehelichte Juliane Therese Langhanke hieselbst, has ben mittelst Ehevertrages vom 17. November c, bie Gemeinschaft ber Guter Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że były drukarz Heinrich Wilhelm Müller i bezzamężna Julianna Teresa Langhanke tu ztąd, kontraktem przedślubnym und bes Erwerbes ausgeschloffen, wel- z dnia 17. Listopada b. r. wspolnose des hierdurch jur offentlichen Renntniß maigtku i dorobku wyłaczyli. gebracht wirb.

Bromberg, am 18. November 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Bydgoszcz, dn. 18. Listop. 1840.

Der Gaftwirth George Merchat ju Ruffowo und die Bittme bes Regiffratur= Affiftenten Willing , Wilhelmine geborne Balfone ju Roronowo, haben mittelft Chevertrages bom 16. November b. %. bie Gemeinschaft ber Guter mit Ausnah= me bes funftigen Erwerbes, ausgeschlof= fen, welches hierburch gur offentlichen Reuntniß gebracht wird.

Bromberg, am 20. Novbr. 1840. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Grzegorz Merchatz gościnny z Kussowa i wdowa po Assystencie Registratury Willingu, Wilhelmina z Balfonsów z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada b. r. wspólność maiatku z wyiątkiem przyszłego dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 20. Listop. 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

7) Mothwendiger Verkauf.

Das ben Chriftian Majerefifchen Erben jugehörige Erbpachtevorwert Giedlis momo, abgeschatt auf 10,220 Rthle. 29 fgr. 2 pf. jufolge ber, nebft Sopo= thetenfchein und Bedingungen in ber Re= giftratur einzusehenden Zare, foll am 17. April 1841 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Zermine ju melben.

Inomraclam, ben 11. Cept. 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Należący do sukcessorów Christiana Majerskich folwark wieczysto dzierzawny w Siedlimowie, oszacowany na 10,220 Tal. 29 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrza. néy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Kwietnia 1841 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. późniéy w terminie oznaczonym.

Inowracław, d. 11. Wrześ. 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 8) Edictalvorladung ber Gläubiger in bem Konkurs Wrozesse über das Bermogen bes hiesigen Raufmanns Gabriel Vid.

Ueber bas Bermogen bes hiefigen Rauf, manns Gabriel Pid ift am heutigen Zage ber Konfurs-Prozeß eroffnet worben.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die Konkurd-Masse steht am 22sten Februar f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten hrn. Land- und Stadtgerichtsrath Rhau im Partheien= Zimmer des biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mel, bet, wird mit seinen Anspruchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshath gegen die übrigen Glnubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Rrotofdin, am 14. Oftober 1840.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Krotoschin, ben 8. November 1840.

Die im Dorfe Galewo unter No. 15. und 16. belegenen, zu bem Nachlasse ber George und Ursula Witekschen Shezleuten gehörigen Grundstücke, abgeschäft zusammen auf 321 Athle. zusolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, sollen am 18. März 1841 Vormitztags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Zapozew edyktalny wierycieli w sprawie konkursowéy względem maiątku Gabryela Pick kupca tuteyszego.

Nad maiątkiem Gabryela Pick kupca tuteyszego otworzono dzis pro-

cess konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 29. Lutego 1841 r. o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Rhau Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Krotoszyn, dn. 14. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,
dnia 8. Listopada 1840.

Nieruchomości we wsi Galewie pod Nr. 15. i 16. położone, do pozostałości po Jerzym i Urszuli małżonkach Witkach należące, oszacowane razem na 321 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 18 go Marca 1841. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biefem Ter= mine zu melben.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod unikuieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

#### 10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu

Das hierselbst sub No. 197. jest 175. belegene, ben Tischlermeister Gottlieb Eckssteinschen Erben gehörige Wohnhaus, absgeschätzt auf 405 Athlr. 20 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 1. Upril 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

#### Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom tu w mieście Lesznie dawniéy pod No. 197, teraz pod No. 175. leżący, spadkobiercom stolarza Bogumiła Ecksteina należący, oszacowany na 405 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Kwietnia 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany

### 11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

Das ben Johann Christian Potschlesschen Scheleuten gehörige, unter Mr. 1 und 2 hieselbst belegene Mühlengrundstück nebst Zubehör, abgeschätzt auf 14,490 Rthl. 24 fgr. 5 pf. zufolge ber nebst Hopppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26. Mai 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Młyn wodny Janowi Krzyżanowi Poetschke i małżonce iego należący, tu pod liczbą i i 2 położony z przyległościami, oszacowany na 14,490 tal. 24 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dn. 26. Maia 1841 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

12) Mothwendiger Vertauf. Rand= und Stabtgericht gu Meserit.

Das den Diebigschen Erben gehörige, bon den Erben des Medizinal-Rath Dra Gumpert besessen, in der hiesigen Feldmark sogenannte Zwei-Hufen-Grundstück, abgeschätzt auf 4295 Athlr. 16 fgr. 8 pf. aufolge der, nebst Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 1. April 1841 Bormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Alle unbekannten Real Pratenbenfen werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

13) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadtgericht zu Pleichen.

Das zu Pleschen sub Nr. 193. belegene, bem Fleischer Nikolaus Oftrowski gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 219 Mthlr. 20 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. März 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin Catharina Ruczynoffa wird biergu offentlich porgelaben.

Pleichen, ben 14. Rovember 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt dwuhubny zwany, sukcessorom po śp. Viebig należący, w posessyi sukcessorów po zmarłym Konsyliarzu wydziału medycynalnego Dr. Gumpert będący, w territorium tuteyszém położony, oszacowany na 4295 Tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z warunkami w Registraturze, ma być dn. I. Kwietnia 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Grunt w Pleszewie pod No 193. położony, do Mikołaia Ostrowskiego rzeźnika należący, oszacowany na 219 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogąceży być przejrzaneży wraz z wykaczem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 3 ogo Marca 1841. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadoma z pobytu wierzycielka Katarzyna Kuczyńska zapozywa się ninieyszém publicznie.

Pleszew, d. 14. Listopada 1840,

14) Mothwendiger Verkauf. Land und Stadt = Gericht gu Plefchen.

Das hierselbst am Ringe belegene, mit ber Do. 26. bezeichnete, ben Johann und Julianna Ptafgnistifchen Cheleuten ge= borige Grundftud, abgeschatt auf 1020 Riblr. gufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= gusehenden Zare, foll am 2. April 1841 Bormittage 11 Uhr an orbent= licher Gerichtsfielle fubhaftirt werben.

Rauflustige werden bierzu bffentlich porgelaben.

Plefchen, ben 24. November 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Janowi i Juliannie małżonkom Ptaszyńskim należąca się, tutay w Pleszewie pod No. 26. położona posiadłość, oszacowana na 1020 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2go Kwietnia 1841. przed poludniem o godzinie i Itéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Ochotę kupna maiący zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Pleszew, d. 24. Listopada 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

15) Der hiefige Borwerkspachter Frang Deschmann und beffen verlobte Braut Josepha verwittmete Rittergutebefiger Perflewicz geb. Meiffner auf Dieber-Alt. Driebit haben mittelft Che, und Erb= vertrages vom 20. November c. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, traktem przedslubnym i co do spadku welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Fraustadt, am 23. November 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że tuteyszy dzierzawca folwarku Franciszek Peszman i iego narzeczona posiedzicielka dobr Stare dolne Drzewce, Józefa z Meisnerów owdowiała Perkiewiczowa, konpo sobie dnia 20. Listopada r. b. zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

w Wschowie, d. 23. Listop. 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

the tab she with the patition of the one believed the state of the state of

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen,

Ne 302. Donnerstag, ben 17. December 1840.

16) Der hiefige Burger und Fleischers meister Carl Art und die Charlotte Friesdericke Frohlich, haben mittelft Eheverstrages vom 14ten November d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebrocht wird.

Frauftadt, am 1. December 1840.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że obywatel tuteyszy i rzeźnik Karól Axt, iako też Karolina Fryderyka Froehlich, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

w Wschowie, d. 1. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

17) Der Dominial = Forster Heinrich Theodor Busch von Dziembowo und die unverehelichte Amalie Wilhelmine Mansthey von hier, haben mittelst Shevertrasges vom 19. November c. vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch dur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Schneidemubl, am 22. Rovbr. 1840.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Henryk Teodor Busch, leśniczy dominialny z Dziembowa i Amalia Wilhelmina Manthey tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Kistopada r b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 22. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

18) Der hiefige naturalifirte Raufmann Mentheim Menbelfohn und die henriette Mofessohn, haben mittelft Chevertrages vom 24. November 1840, vor Eingehung ihrer Che die Gemeinschaft ber Guter und

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Mentheim Mendelsohn kupiec naturalizowany i Henriette Mosessohn tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 24.

burch zur offentlichen Renntniß gebracht dorobku wylaczyli. mirb.

Schneibemuhl, am 24. Dobbr. 1840.

bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= Listopada r. b. wspolność maigtku i

Pila, dnia 24. Listopada 1840.

Ronigl. Land: u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

19) Der Knecht Balentin Rrawcant gu Lulin und bie verwittwete Margaretha Montafiat geborne Marguta aus Die= cianna, haben mittelft Chevertrages vom 27. November c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Rogafen, am 4. December 1840. Ronigl, Canb= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że parobek Walenty Krawczyk z Lulina i Małgorzata z Wargałów owdowiała Wovtasiak, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Listopada r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, d. 4. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

20) Bekanntmachung. Es werben vom 1. Januar 1841 ab, bie Deposital. gefchafte ber Provingial-Landschaft an jebem Freitage, ausgenommen die etwanis gen Reierfage, bis 12 Uhr Bormittage in unferem Raffenlokale abgemacht merben. Dies machen wir mit bem Bemer. ten befannt, daß nur die von zwei Raffen=Ruratoren, bem Rendanten und Controlleur, beren Namen in ber Roffe burch befonderen Aushang angezeigt fenn wird, unterzeichneten Quittungen gegen bie Landschaft Rraft haben werben.

Pofen, ben 29. November 1840.

de sinon a menonica de

ezney wiadomoso we'e Menincim Deovingial=Landichafte=Direct I Mentierre Mannoit .. in a mieysta,

Obwieszczenie. Od 1. Stycznia 1841. roku odbywać się beda wszelkie nasze czynności depozytowe w lokalu kassowym w piątek każdego tyw godnia do 12téy godziny przed południem, wyjąwszy dni świąteczne. Zawiadomiaiac o tém publiczność nadmieniamy, iż tylko kwity przez dwoch Kuratorów, Rendanta i Kontrolera podpisane, względem Towarzystwa Kredytowego za ważne poczytane będą. - Nazwiska Kurato. rów kassy, Rendanta i Kontrollera, będą w kassie osobném obwieszczeniem wymienione.

Poznań, dn. 29. Listopada 1840. Dyrekeya Prowincyalna budanio Ziemstwa.

Tree Circ bic Generality at the Chieve and

21) Rheinlied für  $2\frac{\pi}{2}$  Sgr. — Bei F. E. C. Leukart in Breslau ift so eben erschienen, und bei Gebr. Scherk in Posen zu haben: Der deutsche Rhein: "Sie sollen ihn nicht haben zc." für eine Singstimme (und Chor-Refrain) mit Begleitung des Pianoforte, komponirt und allen deutschen Kriegern gewidmet von Carl Freudenberg, Kriegskanrad von 1815. Preis  $2\frac{\pi}{2}$  Sgr. Die von Nic. Beder allen Componisten Deutschlands gestellte Preisaufgabe: seinem herrslichen Rheinliede eine Bolksmelodie unterzulegen, ist von Freudenberg vollkommen gelbst. So klangreich auch die übrigen Compositionen des Rheinliedes sind, so fehlt ihnen doch der kräftige Ausdruck, welcher dem Freudenberg schen den Borzug giebt.

22) Empfehlung von Lithographien, Rupfer= und Stablstichen, fo wie von Jugendschriften in polnischer, frangbificher und beutscher Sprache. Die Buchhandlung von J. C. Zupansti, Markt No. 70.

- 23) E. Herrmann aus Breslau verkauft diesen Markt zum wissenschaftlichen Bergnügen seltene und schone Conchilien (Seemuscheln), als besonders: carnaria vitrea, voluta vexillum, cardium cardisa, scalaria praetiosa, venus dione, molleus vulgaris, strombus gigas der größten Urt ze., so wie zum häuslichen Gebrauch verarbeitete Muscheln zu Juckerdosen, Menagen, Borlege= und Thees lössel und Juckerstreuer, so wie die beliebten Muscheln zu ragout sin, beschlagen und unbeschlagen; Halsschnuren von einer indischen Frucht, diverse amerikanische Wogelbälge und geschlissene schlessische Bergkristalle zu Stempel u. s. w., 2 Schackspiele von Elsenbein in China versertigt, wovon das eine ein Kunstwerf ist, und gemalte chinesische Schreibsedern. Besonders bin ich geneigt im Ganzen zu verstausen und bitte um geneigte Ubnehme; meine Verkausschube sieht nahe der Gottschaltschen Sisenhandlung. Mein Logis ist beim Herrn Gastwirth Reimann im Hotel de Pologne.
- 24) Beihnacht 8= Aus ftellung in großer Auswahl ber verschiedensten Sorten Buderwerk, großen und kleinen Buder-, Dragant, und Marzipan-Figuren, saubersten Liqueur-Bonbons, glasirt, Conserve-Thiere, die der Natur wenig nachstehen, diversen Pariser Schachteln, Bonbonieren u. s. w.; auch eine große Masse verschiedene andere Gegenstände bestehend, die Bezug auf bevorstehendes Weihnachtesest haben, empfiehlt zu auffallend billigen Preisen die Conditorei M. Eliaszewicz.

- 25) Die Weihnachts-Revue in ber Galanteriewaaren-handlung Beer Menbel, Markt No. 88., ift taglich von fruh an und Abends bei brillanter Beleuchtung offen. Gleichzeitig empfiehlt diese handlung ihren neuen Vorrath von Spielzengen in Schachteln von 1½ Sgr. bis 1 Mthl. 5 Sgr. per Schachtel; Sorauer, Berliner Kunst., Palmwaches und Wallrath-Lichte zu soliden Preisen.
- 26) Der Uhrmacher Friedrich Klingenburg, wohnhaft Breslager Straße Do. 2., empfiehlt sein wohlaffortirtes Lager von Schwarznalder Uhren en gros und en detail zu ben billigsten Megpreisen. Unter diesen befinden sich auch einige ausgezeichnete Spieluhren. Desgleichen hat derselbe im Borrath goldene und silberne Eplinder, so wie Uhren jeder Gattung, und verspricht die reellste Bedienung.
- 27) Eine neue Sendung frischen Uftrachanschen Caviar empfing fo eben die hande lung C. F. Gumprecht.
- 28) Neue Trauben-Rosinen, Schaal = Mandeln, frangos. Catharinen = Pflaumen, Lamberte-Ruffe, italien. Maronen (Kaftanien), Braunichw. Wurft, Pommersiche Gansebrufte, geräucherten Lache, marin. Neunaugen, frische Sardellen, Caspern, Oliven und getrachnete Truffeln empfiehlt billigst die handlung E. F. Gumprecht,
- 29) In Beziehung auf meine fruhere Anzeige bin ich so eben mit allen Sorten Pommerschen Delitatessen bier angetommen, und bitte um geneigten Inspruch.

  Philip aus Stolp, logirt im Eichfranz am Sapiehaplat.
- 30) Alle Sorten eingemachter Früchte in vorzüglicher Qualitat und billigst bei M. J. Gold fie in, Breslauer Strafe No. 12.
- 31) Neunaugen, Elbinger, das Schock 1 Rthlr. 10 fgr., andere Sorte, große, pro Stuck 8 Pf.; frischer gruner Lacks, das Pfd. 6 Sgr.; grune Pomeranzen, pro Stuck 1½ Sgr.; Raucherbernstein, das Pfd. 5 Sgr.; Eidamer Rase, pro Pfd. 7½ Sgr., so wie guter Rase anderer Sorte ist billig zu bekommen bei Joseph Sphraim, breite und Aramerstrassenche Nr. 25.

of chief in all offices and the decises of